# Dziennik Rządowy

# WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

W Krakowie dnia 12 Listopada 1842 r.

Nro 8304.

WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

W wykonaniu Uchwały Senatu Rządzącego w dniu 26 Września b. r. do Nru 5095 D. G. S. wydanej, podaje do wiadomości publicznej, iż dwa gmachy Bursami Jerozolimską i Philosophorum zwane, sytuowane przy ulicy Gołębiej pod Lmi 280 i 281 w Gminie III Miasta Krakowa, sprzedane zostaną w drodze administracyjnej przez publiczną licytacyą w Biórze Wydziału w dniu 22 Listopada b. r. o godzinie 10 z rana odbyć się mającą, za cenę szacunkową pierwszego gmachu Bursą Jerozolimską zwanego w summie 13,420 Złp. gr. 20, drugiego to

jest Bursy Philosophorum w summie Złp. 7,814 ustanowionej, z tem nadmienieniem, iż gdyby się znalazł pretendent do licytowania obudwóch tych gmachów, w ówczas licytacya na obie te realności razem rozpoczynając od summy szacunkowej łącznie 21,234 Złp. gr. 20 zarządzoną zostanie. Chęć licytowania mający zechcą się zaopatrzyć w vadium wyrównywające rozpocześci szacunku. O bliższych szczegółowych warunkach, wiadomość w każdym czasie w Biórach Wydziału Spraw Wewnętrznych zasiągniętą być może.

Kraków dnia 12 Października 1842 roku.

Senator Prezydujący Sobolewski. Referendarz *L. Wolff.* 

(3 r.)

Nro 8828. D. W.

### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Na skutek zatwierdzenia przez Senat Rządzący Reskryptem pod dniem 14 Października r. b. do L. 5238 D. G. S. wydanym, uczynionego przez niegdy Wojciecha Knowiakowskiego legatu w kwocie Złp. 100 na wieczny fundusz dla Bractwa Męki Pańskiej; Wydział czyn takowy ś. p. Knowiakowskiego jako do pomnożenia funduszów Instytutowych dążący, do powszechnej podaje wiadomości.

Kraków dnia 25 Października 1842 roku. Senator Prezydujący Sobolewski. Referendarz L. Wolff. Nro 8954.

# WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okregu.

Przywodząc do skutku postanowienie Senatu Rządzącego z dnia 21 Października r. b. do L. 5543 wydane, podaje do powszechnej wiadomości, iż na dniu 24 Listopada 1842 r. w Biórach Wydziału w godzinach przedpołudniowych odbędzie się publiczna licytacya in minus na dostawe kamienia wapiennego przez cały rok 1843 do cegielni Rządowej Dajwor, a to w takiej ilości jaka potrzebną będzie. Cena do pierwszego wywołania za jeden sążeń kubiczny po Złp. 23 gr. 20 naznacza się. Na vadium każdy ubiegający się złoży Złp. 200 a które utrzymanemu się przy entrepryzie po odstawieniu 10 siąg kamienia zwrócone będzie, należytość zaś za takowe aż do chwili dopełnienia całkowitej dostawy jako vadium zatrzymanem zostanie. O innych warunkach każdego czasu w Biórze Wydziału wiadomość powziętą być może.

Kraków dnia 7 Listopada 1842 roku.

- shapprend the time of madeline but his

Senator Prezydujący J. Księżarski. Referendarz L. Wolff. Nro 5724.

# O B W I E S Z C Z E N I E. WYDZIAŁ DOCHODÓW PUBLICZNYCH I SKARBU W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż w dniu 29 b. m. odbywać się będzie w Biórze Wydziału Dochodów Publicznych i Skarbu licytacya in plus przez opieczętowane czyli sekretne deklaracye, dzierżawy użytków z paszy bydła na błoniu miejskiem za Rogatką IX i łaki tamże położonych, a to na zasadzie warunków przez Senat Rządzący pod dniem 21 Października r. b. do Nru. 5552 zatwierdzonych, z których główniejsze są następujące:

- a) iż dzierżawa ta trwać będzie od 1 Stycznia 1843, do końca Grudnia 1845 roku.
- b) cena do licytacyi in plus ustanowioną jest w kwocie Złp. 661 jaka dotąd tytułem rocznego czynszu była opłacana.
- c) vadium odpowiadać powinno  $\tau^{l}_{0}$  części tej kwoty, to jest  $\mathbb{Z}^{d}$ p. 66 gr. 3, a
  - d) kaucya półrocznemu czynszowi, jaki z licytacyi wyniknie.
  - e) iż od téj dzierżawy wyłączają się Starozakonni nieucywilizowani.
- f) deklaracye powyższe mają być składane w dniu 29 Listopada r. b. pomiędzy godziną 10 do 12 z rana na ręce Senatora w Wydziale Dochodów Publicznych Prezydującego, w formie Dziennikiem Rządowym jednocześnie obwieszczonej.

g) inne zaś warunki tej dzierżawy mogą być pretendentom każdego czasu do odczytania udzielonemi,

### Forma Deklaracyi.

Na skutek Obwieszczenia Wydziału Dochodów Publicznych i Skarbu z dnia 4 b. m. Nro 5724 w Dzienniku Rządowym zamieszczonego, czynię niniejszą deklaracyą, iż za dzierżawę użytków z błonia miejskiego i łaki po za Rogatka IX położonych, obowiązuję się płacić roczny czynsz w kwocie Złp. N. N. (tu deklarant ilość kwoty literami wyszczególnić winien) a to wedle warunków licytacyi przezemnie przejrzanych i zrozumianych. Zaświadczenie Kassy Głównej jako należne vadium złożyłem, znajduje się na niniejszej deklaracyi zamieszczone, i proszę o nakaz wydania mi tegoż w razie nieutrzymania się, (tu wyrazić komu czy jemu samemu lub umocowanemu przez niego, dalej wyszczególnić powinien deklarant datę Imie i Nazwisko). Ostrzega się zarazem, aby deklaracye pod nieważnością pisane były wyrażnie bez podkreśleń lub zastrzeżeń, i żeby na wierzchu opieczetowanej deklaracyi napisanym było: "Deklaracya co do licytacyi dzierżawy użytków z błonia miejskiego przez Wydział Dochodów Publicznych w dniu 4 Listopada 1842 r. do Nru 5724 ogłoszonej, tudzież poświadczenie Kassy Głównej na złożone vadium."

Kraków dnia 4 Listopada 1842

A. WĘŻYK.

Nowakowski Sekr. Wydziału.

Nro 17,568.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż książka służbowa Agneszce Młynarczonce zaginęła; ktoby takową znalazł, zechce ją złożyć w Kantorze służących.—Kraków dnia 20 Października 1842 r.

Dyrektor Policyi Wolfarth. Sekretarz Ducidłowicz.

Nro 17,930.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Na skutek Rekwizycyi Magistratu Miasta Ces. Krol. Wieliczki, podaje niniejszym Dyrekcya Policyi do wiadomości, iż rzeczy następujące jakoto: korale, zimowa chustka na szyję w żółte pasy na holetowém dnie, fartuch muślinowy w czerwone kwiateczki, fartuch w kratkę białą koronką obszyty, kolorowa perkalowa spodnica, podobna nieco lżejsza spodnica i biała szalinowa chustka, wszystko nowe; niemniej dukat dubeltowy pruski w woreczku z paciroków niebieskich szklannych od osób podcjrzanych odebrane zostały i takowe w depozycie rzeczonego Magistratu znajdują się; ktoby więc sądził się być tychże właścicielem, zechce się po odebranie takowych z udowodnieniem prawa własności w przeciągu trzech miesięcy zgłosić.

Kraków dnia 25 Października 1842 roku.

Dyrektor Policyi Wolfarth. Sckretarz Ducittowicz.

(1 r.)

Nro 19,487.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okregu.

Podaje do wiadomości, iż w depozycie jej znajduje się lornetka w perdowa macice oprawna znaleziona; ktoby przeto takowa zagubił. po odebranie zgłosić się zechce.

Kraków dnia 29 Października 1842 r.

. Dyrektor Policyi WOLFARTH. Sekretarz Ducittowicz.

· Nro 7340.

#### TRYBUNAL

Wolnego Niepodległego i ściśle Newtralnego Miasta Krakowa i Jego Okregu.

Wzywa wierzycieli hipotecznych kamienicy pod L. 99 w Gminie I. M. Krakowa położonej w wyrokach klassyfikacya tejże urządzających użytecznie zamieszczonych, lub prawa ich mających, aby sie po odbiór kwot im przyznanych z dowodami stósownemi w terminie miesięcy dwóch do Trybunału zgłosili, pod rygorem przyznania summy 2000 Złp. Skarbowi Publicznemu.

Kraków dnia 24 Października 1842 roku.

Sędzia Prezydujący MIETUSZEWSKI.

(1 r.)

Sekretarz Trybunału Lasocki.

## Nro 1,927 D. K. T. CENY ZBOŻA

i innych produktów, na targowicy publicznej w Krakowie w 3ch gatunkach praktykowane.

| Dnia 7 i 8 Listopada         | 1 Gatunek |      |       |    | 2 Gatunek |    |     |    | 3 Gatunek  |    |        |  |
|------------------------------|-----------|------|-------|----|-----------|----|-----|----|------------|----|--------|--|
| 1842 r.                      | od        |      | do    |    | od        |    | do  |    | od         |    | do     |  |
|                              | Zł. 8     | g. [ | Z4. g | ç. | Zł.       | g. | Zł. | g. | <b>Zł.</b> | g. | Zł. g. |  |
| Korzec Pszenicy              |           |      | 19 1  | 5  |           |    | 18  |    |            |    | 16 —   |  |
| " Zyta                       |           |      | 142   | 24 |           |    | 13  |    |            |    | -      |  |
| " Jeczmienia                 | -         |      | 13 -  |    |           |    | 12  | 6  |            |    | -      |  |
| " Owsa ,                     |           |      | 8-    | _  |           |    |     | _  |            |    | -      |  |
| " Grochu                     |           | -    | 16-   | _  |           | _  | 13  | _  |            |    | -      |  |
| " Prosa                      | -         | _    | 14 -  | -  |           |    |     |    |            | 7  | 1      |  |
| " Jagieł                     | -         |      | -     | _  |           | -  | 30  |    |            |    | 1      |  |
| "Rzepaku                     | -         |      | 32 -  | -  |           |    | 28  |    |            |    | 25     |  |
| "Ziemniaków                  | -         |      | 3 1   | 18 | _         | _  | 3   | 6  |            | _  | 4-     |  |
| Centnar Siana                | e         |      | 4-    | -  |           |    | 3   | 6  | _          |    | 2 12   |  |
| "Słomy                       | -         |      | 3 -   |    |           |    | 2   | 6  |            |    | /1 24  |  |
| Jaj kurzych kopa             | 2         | _    | 2 1   | 12 |           |    |     | _  |            |    | 1      |  |
| Drożdży wanienka             | 5 -       |      | 8 -   | 19 | -         | -  |     | -  |            | 8  | 000    |  |
| Spirytusu garniec z opłatą . | 4         | 15   | 5 1   | 0  | _         | _  |     |    |            |    | 101    |  |
| Okowity garniec z opłatą.    | 3 2       | 24   | 4 1   | 10 | 10100     | -  |     | -  |            |    |        |  |
| Masła garniec czystego       |           |      | 7 -   | -  |           | -  |     |    |            | N  |        |  |

Sporządzono w Biórze Kommissarjatu Targowego. Kraków dnia 8 Listopada 1842 roku.

Delegowany Chorubski Kommis. Cyr. IV. W. Dobrzański Kom: Targowy. Burzyński Adj.

## DODATEM

do Nru 124 i 125

# DZIENNIKA RZĄDOWEGO.

#### PISARZ TRYBUNALU

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do publicznéj wiadomości, iż na żądanie Antoniego Höltzla kupca i obywatela M. Krakowa w Krakowie pod L. 259 zamieszkałego w drodze przymuszonego wywłaszczenia na satysfakcyą summy 8000 Złp. procentów i kosztów prawnych, sprzedaną zostanie przez publiczną licytacyą kamienica w Krakowie przy ulicy Różannej pod L. 614 w Gminie V miejskiej stojąca, Karola i Rózalii Benowskich małżonków własna, narożna frontem na zachód do ulicy Różannej obrócona, na wschód graniczy z tyłami kamienic pod L. 636, 7 i 8 przy ulicy Mikołajskiej stojących, na południe zaś z kamienicą Numer 615 i tyłami kamienicy Nro 635, wreszcie na północ z przecznicą Różanną. Po zapadłych wyrokach Trybunału I. Instancyi Wolnego Miasta Krakowa d. 3 Grudnia 1841 roku tegóż Sądu d. 28 Stycznia 1842 r. względem ustanowienia ceny szacunkowej zajętej kamienicy w summie 20,000 Zp. gdyby małżonkowie Benowscy w terminie oznaczonym detaxacyi nie złożyli, następnemi wyrokami Trybunału I. Instancyi W. M. Krakowa d. 20 Kwietnia 1842 r. zaocznie Trybunału W. M. Krakowa Wydziału II. w drodze apellacyi d. 27 Lipca 1842 roku zaocznie i tegoż Sądu d. 28 Września 1842 roku wocznie warunki licytacyi zatwierdzone zostały w téj osnowie:

1) Chęć licytowania mający kamienice pod L. 614 w Gminie V w Krakowie przy ulicy Różannej stojącą, złoży na vadium zło część to jest 2,000 Złp. z ceny szacunkowej w summie 20,000 Złp. ustanowionej, które w razie niedotrzymania dalszych warunków licytacyi u-

traci i nowa licytacya na koszt i stratę niedotrzymującego ogłoszonąby została, lecz nigdy na zysk jego.

2) Od składania vadium Antoni Höltzel wierzyciel popierający

sprzedaż jest wolny, gdyby się oświadczył z chęcią licytowania.

3) Widerkauffy i inne ciężary hipoteczne pozostana przy kamienicy i strącone będą nowonabywcy z summy szacunkowej z obowiązkiem przez niego opłacania procentu po  $\frac{1}{100}$  od daty zalicytowania.

4) Podatki w dni ośm po licytacyi zapłacone zostaną do Kassy Głównej, zaś koszta sprzedaży za kwitem adwokata sprzedaż popierającego na skutek oznaczenia takowych wyrokiem sądowym, obydwie te wypłaty nowonabywca strąci z szacunku.

5) Resztujący szacunek nowonabywca obowiązanym będzie zapłacić z procentem za od daty zalicytowania w skutek klassyfikacyi prawomocnej za assygnacyami sądowemi; przychody też z kamienicy od dnia

zalicytowania do nowonabywcy należeć będą.

6) Kto z licytujących na pierwszym badź na drugim terminie licytacyi zaofiaruje cenę szacunkową 20000 Złp. stanowcze otrzyma przysądzenie, gdyż dopiero na trzecim terminie licytacyi w braku pretendentów cena ta szacunkowa 20,000 złp. zniżoną zostanie od  $\frac{2}{3}$  części, i od tak zniżonej ceny na tymże trzecim terminie bez nowych obwieszczeń natychmiast dalsza licytacya kontynuowaną będzie.

7) Nowonabywca dopełniwszy warunku 1 i 4 otrzyma dekret

dziedzictwa.

8) W dri ośm po przysądzeniu stanowczem czy na pierwszym, drugim lub trzecim terminie licytacyi, każdemu wolno będzie stosownie do przepisów prawa zaofiarować ¼ część nad wylicytowany szacunek, którą obowiązany będzie złożyć w depozyt sądowy, poczem nastąpi nowa licytacya.

Do licytacyi téj ustanawiają się trzy następujące termina:

Piérwszy na dzień 21 Grudnia † 1842 roku.

Drugi na dzień 25 Stycznia † 1843 roku.

Trzeci na dzień 22 Lutego † 1843 roku.

Sprzedaż pomienionej realności popiera Stanisław Boguński adwokat w Krakowie przy ulicy Szewskiej pod L. 332 zamieszkały.

Licytacya odbywać się będzie na audyencyi Trybunału W. M. Krakowa przy ulicy Grodzkiej pod L. 106 posiedzenia swoje odbywa-

jacego.

Wzywają się więc wszyscy chęć kupna mający, ażeby w powyższych terminach zaopatrzeni w stosowne vadium stawić się zechcieli.

Kraków dnia 20 Października 1842 roku.

Janicki.

#### PISARZ TRYBUNAŁU

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do publicznej wiadomości, iż na żądanie Katarzyny z Saskich Gajdzińskiej wdowy matki i opiekunki małoletnich po Józefie Gajdzińskim pozostałych dzieci, z mocy uchwały rady familijnej w Sądzie pokoju Okręgu II. W. M. Krakowa i Jego Okręgu dnia 19 Września 1842 r. zapadłej, a przez Trybunał W. M. Krakowa i Jego Okręgu pod dniem 13 Października 1842 r. do Nru 7790 zatwierdzonej, działającej, sprzedane zostaną na drodze działu przez publiczną licytacyą realności w przedmieściu Piasek przy Krakowie pod N. 194 i 195 w gminie IX miejskiej parafii kościoła WW. ŚŚ. sytuowane, w jednej połowie do małoletnich Gajdzińskich, a w drugiej do pozostałej wdowy należące, pod następnemi pomienioną uchwałą rady familijnej ustanowionemi warunkami.

1) Cena szacunkowa realności w przedmieściu Piasek przy Krakowie pod Nrem 194 i 195 w gminie IX miejskiej parafii kościoła WW. ŚŚ. położonych, według oszacowania przez biegłych ustanawia się na pierwsze wywołanie w summie 5732 Złp. która w braku licytantów dopiero na trzecim terminie zniżoną zostanie do  $\frac{2}{3}$  części.

2) Chęć licytowania mający złoży vadium w ilości Złp. 570, od którego składania wdowa Katarzyna Gajdzińska jest wolna; resztę wylicytowanego szacunku nabywca po odbytej licytacyi, niemniej po opłaceniu należytości Skarbowych oraz kosztów popierania licytacyi, wypłaci natychmiast na polecenie Trybunału wierzycielom Rajmundowi i Alexandrze Wojciechowskim, małżonkom na satysfakcya ich wierzytelności w summie 12,000 Złp. a to wraz z procentem złoż od dnia licytacyi rachować się mającym.

3) W dni ośm po odbytej licytacyi jeśliby się nikt nie zgłosił, któryby o ½ część wylicytowanego szacunku wyżej zaofiarował, nabywca po opłaceniu należytości jakieby się Skarbowi publicznemu W. M. Krakowa należeć mogły, tudzież kosztów popierania sprzedaży, otrzyma dekret dziedzictwa; niedotrzymujący powyższych warunków utraci vadium i nowa licytacya na koszt i stratę jego ogłoszoną zostanie.

Do licytacyi téj wyznaczają się trzy termina:

Pierwszy na dzień 11 Stycznia Drugi na dzień 10 Lutego 1843 roku. Trzeci na dzień 10 Marca

Sprzedaż ta odbywać się będzie na audyencyi publicznej Trvbunału W. M. Krakowa i Jego Okręgu w gmachu Władz Rządowych pod L. 106 przy ulicy Grodzkiej, za popieraniem Jana Hieronima Rzesińskiego O. P. D. adwokata.

Wszyscy przeto chęć kupna mający, oraz wierzyciele i prawo rzeczowe mający wzywają się, aby w terminach powyżej oznaczonych z wykazem mianych pretensyj zgłosili się przez ustanowionych adwokatów.

Kraków dnia 2 Listopada 1842 roku.

Janicki.